# Nº: 252.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 21. October 1829.

Angekommene Fremde vom 19. October 1829.

Hr. Erbherr Rugner aus Malic, Hr. Erbherr Rugner aus Czachurfi, Hr. Erbherr hendel aus Torcholino, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Gradomski aus Kalisch, I. in No. 154. Buttelstraße.

# Bekanntmachung.

Durch ben vor Eingang der Che am 13. Januar c. vor dem Friedensgericht zu Wagrowice abgeschlossenen und am 9. September c. gerichtlich verlautbarten Ehevertrag hat der Dirsch Ries und des sen Ehefrau Jette, zuerst verehelicht ge= wesene Jsaac, die Gemeinschaft der Gü= ter in ihrer Che ausgeschlossen, was hier= mit bekannt gemacht wied.

Pofen den 14. September 1829. Ronigl: Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

In unserer Registratur besinden sich 2753 Manual = Aften, welche Justiz-Commissarien in der sudpreuß. Zeit für Partheien als Bevollmächtigte oder Assistanten verhandelt und bei der Regierungs-Beränderung im Jahre 180\(\frac{6}{2}\) und ihrem Abgange von hier zurückgelassen haben.

Die Intereffenten zu biefen Manual-

# OBWIESZCZENIE.

Przed wniyściem w śluby, kontraktem przedślubnym w dniu 13. Stycznia b. r. w Sądzie Pokoiu w Wągrowcu zawartym, a w dniu 9. Września b. r. sądownie ogłoszonym Hirsch Riess i iego małżonka Jette, dawniey zamężna Isaac, wspólność maiątku w ich małżenstwie wyłączył.

Poznań d. 14. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie.

W registraturze naszéy znayduią się 2753 aktów manualnych, które kommissarze sprawiedliwości za czasów Pruss południowych za strony iako pełnomocnicy albo assistencizałożyli a przy zmianie Rządu w roku 180% i ich wyiściu z Prowincyi tu zostawili.

Wzywamy przeto Interessentów

Alkten werden hiermit aufgefordert, ihre Alkten bis ultimo December b. J. zuruck zu nehmen, weil wir, wenn die Zurücknahme nicht erfolgt, länger für deren sichere Aufbewahrung nicht stehen wollen oder können.

Posen den 14. Oktober 1829. Königl, Preuß, Landgericht. tych akt manualnych ninieyszem, aby takowych ńaypóźniey do ostatniego Grudnia r. b. odebrali, inaczey bowiem, ieżeli to nie nastąpi, za zachowanie dalsze bezpieczne bydź nie możemy, ani nie będziemy odpowiedzialnemi.

Poźnań d. 14. Października 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Durch ben vorehelichen, vor bem Kbenigl. Friedens-Gerichte zu Buk unterm 15. Februar 1826 abgeschlossenen Bertrag haben ber Mühlenmeister Gottfried Kuke und bessen Braut, die unverehelichte Johanne Beate Bielke zu Paprotsch die Gemeinschaft der Güter in ihrer Ehe ausgeschlossen, was hiermit bekannt gesmacht wird.

Posen ben 5. October 1829. Ronigl, Preuf, Landgericht.

Obwieszczenie.

Przez kontrakt przedślubny w dn. 15. Lutego 1826. roku w Królewskim Sądzie Pokoiu w Buku zawarty młynarz Gottfried Luke i iego narzeczona niezamężna Joanna Beata Bielke w Paprotsch wspólność maiątku w ich małżenstwie wyłączyli, co się ninieyszem uwiadomia.

Poznań dn. 5. Października 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Die im Franstädtschen Kreise belegene Herrschaft Lissa, bestehend:

- a) aus ber Stadt Liffa mit ben Borwerken Lefzegnnto und Antonshoff,
- b) aus dem Dorfe und Borwerke Grune und dem Borwerke Marienhoff,
- c) aus dem Dorfe und Borwerk Strys gewig mit bem Zinsdorf Lagwig,
- d) aus der Stadt und dem Borwerke Baborowo,

wovon die einzelnen Parzellen,

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Leszczyńska w Powiecie Wschowskim położona, składaiąca sie:

- a) z miasta Leszna, z folwarkámi Leszczynko i Antonshoff,
- b) z wsi i folwarku Grunowo, i folwarku Marienhoff,
- c) z wsi i folwarku Strzyżewice, z wsią czynszową Lassocice, i
- d) z miasta i folwarku Zaborowa, z któréy poiedyńcze włości, a mianowicie:

ad a) auf 83,547 Rthle. 11 fgr. 10 pf.
ad b) = 19,748 = 20 = — =
ad c) = 33,750 = 27 = 4 =
ad d) = 4,638 = 6 = 8 =
und e) die hiezu gehörigen, bis jeht aber
zu den einzelnen Parzellen noch
nicht abgetheilten Forsten nehst der
Fagdnutzung auf
30,640 Athl. 1 fgr. 8 pf.

überhaupt also 172,325 Athl. 7 fgr. 6 pf. abgeschätzt sind,

foll in nothwendiger Subhastation bffents lich an den Meistbietenden und zwar in einzelnen Parzellen, wie sie vorstehend angegeben sind, oder auch im Ganzen verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 30. November 1829, ben 10. Mårz 1830, und der letzte peremtorische Termin auf ben 14. Juni 1830,

vor bem Herrn Landgerichts-Rath Gabe in unserm Instruktionszimmer hieselbst angesetzt. Kaussussigen werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, und daß nach erfolgtem Zuschlage und Erlegung des Kaufgeldes auch die auf diese herrschaft eingetragene sideltommissarische Qualität,

ad a) na 83,547 tal. 11 sgr. 10 fen. ad b) na 19,648 - 20 . — ad c) na 33,750 - 27 · 4 ad d) na 4,638 - 6 - 8 ·

ad e) do tychże należące, lecz dotąd ieszcze poiedyńczym włościom nie przydzielone bory, w raz z użytkiem polowania, na 30,640 tal. 1 sgr. 8 fen.

w ogólności zatem na

172,325 tal. 7 sgr. 6 fen. są ocenione, drogą koniecznéy sub-hastacji publicznie naywięcey daiącemu, bądź w poiedyńczych, powyżey wyszczególnionych częściach, lub w całości sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Listopada 1829, dzień 10. Marca 1830, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Czerwca 1830, przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w izbie instrukcyjney, wyznaczone

Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce y daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, i że po nastąpionem przysądzeniu, i złożeniu ceny szacunkowey, też i na w mowie będą-

eben so wie die übrigen Realschulben ge= loscht werden.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Mochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Frauftadt ben 25. Juni 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Chodziesen unter Mo. 91. belegene, den Müller Dierseldsschen Eheleuten gehörige Wohnhaus nebst einem bahinter siehenden Stall, einem hinter demseiben belegenen Garten, einem Küchen-Garten an der Volemke und einer auf dem Nechbruch belegenen Wiese, welche nach der gerichtlichen Tazze auf 883 Athl. gewürdigt, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Hiezu haben wir im Auftrage bes Königl. Landgerichts Schneidemuhl einen Bietungs Termin auf den 15. Des cember d. J. Morgens 10 Uhr allhier angesetzt. Besüffähigen Käusern wird dieser Termin mir der Nachricht bekamt gemacht, daß das Grundssück dem Meisteitenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig mas

céy maiętności zaintabulowana własność Fidei kommissoryczna, równie iako i inne długi realne wymazane będą.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam, o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Žiemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Chodzieżu pod No. 91. w rynku położony, do młynarza Dierfeld małżonków należący, wraz z staynią, tylnem ogrodem, i drugiem również nad rzeczką Bolemką niemniéy łąką nad Notecią, to wszystko na 883 tal. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek wierzyciela publicznie sprzedany.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin do sprzedaży na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. tu w Sądzie Pokoiu. Zdatność kupna mających uwiadomiając o tem terminie nadmieniamy, iż grunt ten bez względu na późnieysze podania, ieżeliby iakie inne prawne przeszkody nie zachodziły naywięcey dającemu przyderzony zostanie.

Z resztą wolno każdemu będzie do 4 niedziel przed terminem, o iakochen. Uebrigens steht bis 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Chodziesen am 7. October 1829. Konigl. Preup. Friedensgericht. wych przy spisie taxy zachodzących uszczerbkach donieść Sądowi podpisanemu.

Chodzież d. 7. Października 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Subhaffations = Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. Landsgerichts zu Posen haben wir zum bffentslichen Berkauf bes unter Nro. 197. hies selbst belegenen Johann Enkowskischen auf 288 Athl. abgeschätzten Grundstückseinen peremtorischen Licitations-Termin auf den 18. November d. J. Bormittags um 8 Uhr in unserer Gerichtsstübe angesetzt, wozu wir Kauslustige hiermit einladen.

Rogafen den 13. August 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

### Ebiftal = Citation.

Am 16. October 1827 starb zu Gora, Schrimmer Kreifes, der Acker-Bogt Joshann Pauschel alias Pasiewicz kinderlos ohne Testament, jedoch mit hinterlassung einer Chefrau, der Anne Elisabeth Pauschel gebornen Forster, und eines Bermögens von 152 Athl. 12 fgr. 6 pf.

Da die Geschwister bes Erblassers als muthmaßliche nächste Miterben, namentzlich aber der George oder Wonciech Pauschel (alias Passewicz), welcher vor mehreren Jahren auf dem Hammer bei Tirschtiegel gedient, der Michael Pauschel, (alias Passewicz), welcher vor vielen Jahren als Tuchwalkergeselle in Zielen-

# PATENT SUBHASTACYINY.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu małżonków Gykowskich pod No. 197, tu położonego na 288 tal, ocenionego, peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. w iżbie naszéy sądowey, na któren ochotę kupienia mających wzywamy. Rogożno d. 13. Sierpnia 1829.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Zapozew Edyktalny.

Dnia 16. Października 1827 roku umarł w Górze Powiatu Szremskiego, włodarz Jan Pauschel alias Pasiewicz, bezdzietnie, bez testamentu, ale z pozostawieniem malżonki Anny Elżbiety Pauschel z domu Foersterówna i maiątku 152 talar. 12 śgr. 6 fen.

Gdy bracia i siostra spadkodawcy, podług mniemania iako naybliżsi sukcessorowie, a mianowicie: Woyciech Pauschel, alias Pasiewicz, który przed kilku latami w hucie pod Trzcielem służył, Michał Pauschel alias Pasiewicz który przed wielu la-

zig fich aufgehalten haben foll, und eine bem Namen und Aufenthalte nach unbefannte Schwester, welche alle in Schir= gig bei Tirschtiegel geboren fenn sollen, bisher nicht auszumitteln gewesen, fo werden auf Antrag ihres Curatoris Die= felben und alle blejenigen, welche ein naheres ober gleich nahes Erbrecht zu haben vernreinen, hierdurch aufgefordert, folches binnen 3 Monaten, fpateftens in bem auf ben 23. November c. fruh um 9 Uhr bor bem unterzeichneten Ronigl. Friedens = Gerichte angesetzten Termine anzumelben und nachzuweisen, unter bem Rechtsnachtheile, bag bie Wittwe Unne Glisabeth Pauschel geborne Korster fur die einzige rechtmäßige Er= bin angenommen, ihr als folcher ber Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt werden, und ber nach erfolgter Praclu= fion fich etwa erft meldende nahere oder gleich nahe Erbe alle ihre handlungen und Diepositionen anzuerkennen und gu übernehmen schuldig, von ihr weder Rechnungelegung noch Erfat ber erhobenen Mugungen zu forbern berechtiget, fon= bern fich lediglich mit bem, was alebann noch von ber Erbschaft vorhanden, zu begnugen verbunden fenn foll.

Diejenigen, welche fich bei ber Anmelbung ihrer Erb-Unsprüche eines Bevollmächtigten bedienen wollen, fonnen sich unter Ertheilung einer gehörigen Bollmacht und Information an ben Cutami iako czeladnik foluztwa w Zielenzigu zostawać miał, i iedna siostra, któréy nazwisko i mieysce pobytu nieznane, którzy wszycy w Schirzigu pod Trzcielem maią bydź rodem, dotad wyśledzonemi bydź nie mogli, wiec na wniosek ich kuratora, i wszyscy ci, którzy bliższe lub równo bliskie prawo do sukcessyi mieć mniemaią, wzywaią się, takie w 3 miesiące a naydaléy w wyznaczonym na dzień 23. Listopada 1829 o godzinie 9. zrana przed podpisanem Król. Sadem Pokoiu terminie zglosić i udowodnić, gdyż w razie przeciwnym wdowa Anna Elźbieta Pauschel z domu Försterowna za iedyną i prawną suk. cessorkę przyiętą, iéy iako takiéy pozostałość do wolney dyspozycyi oddana będzie, a tem podanym czasie złożyć się maiący bliszy lub równo bliski sukcessor wszystkie iéy postępowania i dyspozycye za dobre przyiać i uznać będzie winien i od niev ani złożenia rachunku, ani wynagrodzenia z użytkowania do żądania bedzie miał prawo, lecz tylko z tym, co w tenczas z sukcessyi pozostawać ieszcze będzie, kontentować sie obowiązanym będzie.

Ci, którzy przy złożeniu swych praw do sukcessyi pełnomocnika użyć chcą, mogą się przy daniu należytey plenipotencyi i informacyi do kuratora rator Massae, hiefigen Jufitz-Commiffa= rius Teporefi, wenden

Schrim ben 10. September 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht,

Bekanntmachung.

Die hiesigen Jahrmarkts = Buben solzten in dem auf den 1. December c. Bornittags von 8 Uhr ab, in unserme Sitzungs = Zimmer anberanmten Licitaztions-Termine auf drei hinter einander folgende Jahre, nämlich vom 1. Januar 1830 bis dahin 1833 an den Meistbieztenden verpachtet werden, wovon Pachtslustige hierdurch mit dem Beisügen in Kenntniß gesetzt werden, daß die, dieser Licitation zum Grunde gelegten Bedinzgungen bei uns zu jeder Zeit eingesehen werden können.

Guefen ben 6. Oftober 1829. Der Magiftrat.

Montag als den 26. Detober c. bes Morgens um 9 Uhr sollen auf höhern Befehl vom 6. Ulanen-Regimente neben dem hiefigen Wilhelmsplage 17 Rönigliche zur Ausrangirung bestimmte Dienstpferde im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preußischen Courant verkauft werden, wozu Kauflussige hiermit eingeladen sind. Posen den 13. October 1829. Der Oberst und Regiments = Komman=

beur v. Szerdahelly.

massy, tuteyszego kommissarza sprawiedliwości Toporskiego udać.

Szrem d. 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### OBWIESZCZENIE.

Jarmarczne budy (czyli tasze) tuteysze maią bydź w terminie licytacyinym na dniu 1. Grudnia r. b.
o godzinie 8. zrana w izbie naszéy
sessyonalnéy wyznaczonym w trzechletnią dzierzawę, to iest od 1. Stycznia 1830 do tegoź czasu 1833, naywięcéy daiącemu wypuszczone, o
czem osoby chęć maiące wydzierzawienia z tem nadmienieniem ninieyszym uwiadomiamy, iż każdego czasu warunki licytacyine u nas przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 6. Października 1829. Magistrat.

W Poniedziałek dnia 26. Października r. b. o godzinie 9. zrana będą na rozkaz wyższy 17 koni do służby kawalleryi niezdatnych, na Wilhelmowskim placu w mieyscu, za gotową w brzmiącym pruskim kurancie zaraz zapłatą, naywięcey dającemu sprzedane, do czego ochotnikow kupna zaprasza się.

Poznań d. 13. Października 1829. Kommendant 6go pułku ulanów,

v. Szerdahelly, Pułkownik. Die Reffource im Logenhause auf bem Graben ift zur Aufnahme ber Mitglieder ber Loge wiederum eröffnet und eingerichtet.

In Gefolge vorstehender Bekanntmachung empfiehlt sich Unterzeichneter ben hochverehrten Mitgliedern der Loge mit einer guten Auswahl von Wein aller Gattungen, Speisen und Getränken unter der Versicherung prompter Bedienung und ber billigen Preise. A. Schlarbaum, Deconom.

Ein Paar Zugpferde, ein Neise-Wagen und ein Arbeits-Wagen ist fogleich aus freier Hand zu verkaufen. Nachricht bavon erhalt man im Logen-Hause auf bem Graben.

hanblungs = Anzeige.

Wir beehren und, einem hohen Abel und sehr geehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß wir hierselbst eine Weinhandlung etablirt, bestehend aus Ungar-, Franz-, Rhein-, Spanischen und Portugiesischen Weinen, alle Arten von Rum und Arak, engl. Vorter, und versprechen die beste und billigste Vedicnung.

Roften ben 18. October 1829.

F. M. Mifulsti & Comp.